# Ludendorffs Kampf

gegen die Anechtung des Deutschen Volkes durch Priesterherrschaft

von H. G. v. Waldow

Ludendorff Voltswarte-Verlag, Münthen.

# Ludendorffs Kampf

gegen die Anechtung des Deutschen Volkes durch Priesterherrschaft

von H. G. v. Waldow

Ludendorff Voltswarte-Verlag, Münthen.

"Ein altes metaphhisches Märchen voller Bundergeschichten, Widersprüche und Widersinn aus der glühenden Einbildungstraft des Orients entsprungen, hat sich über Europa verbreitet. Schwärmer haben es ins Bolt getragen, Ehrgeizige sich zum Schein davon überzeugen lassen, Einfältige es geglaubt, und das Antlit der Belt ist durch diesen Glauben verändert worden. Die heiligen Quadfalber, die diese Ware seilboten, haben sich zu Ansehen gebracht, sie sind Herrscher geworden, ja, es gab eine Zeit, wo sie Europa durch ihr Machtwort regierten. In ihrem Hirn entstand jener Priesterhochmut und jene Herrschsicht, die allen geistlichen Sekten zu eigen ist, wie auch ihr Name laute."

Friedrich ber Große. (Politisches Testament von 1768.)

# Inhalt

|                             |      |     |     |      |     |     |      |     |    |   |  |  |    | Se | ite: |
|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|----|---|--|--|----|----|------|
| Geschichtlicher             | Ri   | iđb | liď |      |     |     |      |     |    |   |  |  |    |    | 4    |
| Førael                      |      |     |     |      |     |     |      |     |    |   |  |  |    |    | 5    |
| Das Christen                | tum  |     |     |      |     |     | •    |     |    |   |  |  | 1- |    | 6    |
| Die inneren L<br>Christents |      |     |     |      |     |     |      |     | -  | • |  |  |    |    | 9    |
| Die "Arbeit"                | im   | Lid | 6te | bes  | Ą   | rie | fter | tur | nŝ |   |  |  |    |    | 12   |
| Die Schule ur               | ıter | Br  | ies | terh | err | ich | ift  |     |    |   |  |  |    |    | 25   |

Einzelpreis 25 Pfennige.

Alle Rechte vorbehalten.

Cophright by Ludendorffs Bolkswarte-Berlag G. m. b. H., München.

# Sefchichtlicher Alleblick.

Wenn wir die Weltgeschichte betrachten, so finden wir bei allen Bölkern Zeiten, in denen Einzelmenschen (Diktatoren und Thrannen) oder Kasten (abgesonderte Teile des Volkes) Macht über die Bölker ausübten.

Reine Herrschaft ist jedoch so erbarmungslos und blutig gewesen wie Briefterherrschaft.

Wir erkennen dies schon in der älteren Geschichte Aegyptens, Babyloniens, Griechenlands, Roms, Mexikos (den Azteken), Perus (den Inkas), Indiens und Israels.

Das Wesen der Staatssorm in diesen Zeiten war die Theokratie (Gottesherrschaft), die in Wirklichkeit aber die Priesterherrschaft bedeutete. Staat und Kirche verschmolzen.

Die Folge war die Herrschaft von wenigen über Masse — Kollektiv — der Untergang dieser Kulturen.

Die Bege waren unterschiedlich. Entweder herrschte ein vergotteter Priesterkönig absolut über das Volk, oder er schuf sich im Staate den "weltlichen Arm".

Stets bauten diese Priester ihre Macht auf einem Irrtum ber Menschen auf, dem Berkennen göttlicher Gesetze der Unvollkommens heit des Menschen. Sie förderten das Bewußtsein der Menschen von Schuld und ihr Bedürfnis der Tilgung durch Kulthandlungen.

So entstand das Priestertum als "Kultanwaltschaft" und ein "kapitalisierter Kultauswand" der Gläubigen.

Die Kultstätten wurden kapitalistische Raubburgen.

Ein ungeheurer Reichtum an Grund und Boden ging auf diese Weise in die Hände der Priesterschaften über, aus dem von Priestern ausgenuten Glauben der Menschen, die Gottheit auf diese Weise zu verföhnen — von Schuld frei zu werben.

Könige und Priester unterstützten einander im Ausbau ihrer Herrschaft. So schreibt Charles Darwin in "Die Entwicklung des Priestertums und der Priesterreiche" S. 75:

"In uralten indischen Schriften findet sich der Sat: "Die Herrscher können ohne den Beistand der Priester nicht erfolgreich sein; die Priester wiederum können sich ohne die Herrscher nicht entfalten. Darum werden beide Kasten nur durch gegenseitige Hilfe und gemeinsames Zusammenwirken in dieser wie in der nächsten Welt erhaben"!

Priesterherrschaft und Kapitalismus, d. h. die Herrschaft der Priester und die des Geldes waren stets auf einander angewiesen, miteinander verbunden.

Je mehr die Menschen in Dummheit und Furcht gehalten wurden, desto leichter war ihre Ausbeutung.

#### Israel.

In keinem Bolke erreichte die Priesterherrschaft einen höheren Grad, als beim alten Israel.

Charles Darwin schreibt hierüber S. 77 bes angeführten Berkes:

"Durch welche Känke, Fälschungen und Mordtaten es der Priesterschaft Israels weiterhin gelang, die Oberhand über das Königtum zu gewinnen, die absolute Herrschaft an sich zu reißen und sich in derselben zu behaupten, dis das Land von den Kömern unterworfen wurde, ist von Julius Lippert im 2. Bande seiner "Allsgemeinen Geschichte des Priestertumes" (Berlin 1884) aussührlich geschilbert worden".

Von diesem Gesichtspunkt aus ist es lehrreich, das alte Testament, das auch von der christlichem Kirche als "heilige Schrift", "Wort Gottes", betrachtet wird, zu studieren.

Von diesem "Worte Gottes" steht heute wissenschaftlich sest: Die Bücher dieser Schrift tragen zum großen Teil zu Unrecht ihren Namen, so die 5 Bücher Mosis, die nicht die Arbeit einer und derselben Person sind (Die alttestamentliche Wissenschaft von Prosessor D. Kudolf Kittel S. 85.). Heute darf es als Tatsache angenommen werden, daß sie jedenfalls als Ganzes kein Werk Moses sind (Kittel S. 83.).

Der Priesterkoder ist ein Werk von Jahrhunderten. Das Gesetzund Geschichtbuch stammt in seiner heutigen Gestalt aus der exilisischen und früheren nacherilischen Zeit (6. Jahrh. v. Chr.). (Kittel S. 102).

"Wenn wir die Bücher der Kichter, Samuelis und der Könige, so wie wir sie heute lesen, etwas genauer ins Auge sassen, so läßt sich ohne Schwierigkeit erkennen, daß die Bücher in ihrer heutigen Gestalt das Ergebnis einer gründlichen Sammler- und Redaktorensarbeit sind" (Kittel S. 116).

Vom Deuteronomium (5. Buch) berichtet Professor Kittel, daß das unter Josias gesundene Buch (2. Könige, Kapitel 22 u. 23) etwa unter König Histia von der "niederen Priesterschaft" versaßt worden ist, und daß das heutige 5. Buch dieses enthält.

Die Abfassung der "beiligen Schriften" durch Priester, Schriftsgelehrte, Redaktoren steht fest.

Unter diesem Gesichtspunkte verstehen wir auch die Verheißungen auf Weltherrschaft, Gebote und Verbote, Lohnverkündigungen und Flüche der Priester (siehe 5. Buch Mosis).

Wir verstehen auch weiter den tiefsten Sinn dieser Priesterschrift:

"Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein" (2. Mosis 19/6).

Hier haben wir die Berkündigung der Theokratie — der Priesterherrschaft. Ueber die Mittel dieser Priesterzünfte, das Volk bei Aberglauben und Furcht zu halten, berichtet uns Charles Darwin auf S. 97—99 seines Werkes, z. B. von Petroleum als "Feuer des Altars", (Makka-bäer 18. und 19. Vers und 1. Könige 18. Kapitel).

Charles Darwin ichreibt weiter:

"Die Aeghptologen Brugsch und Dümichen, die Phhsiter Lichtenberg und Schweizger, Carus Sterne, sowie Prosessor Cady von Oxford und andere hervorragende Gesehrte gelangten auf Grund mancher in Aeghpten, Palästina und Griechenland gemachten Funde wie auch aus den auf uns gekommenen Schilberungen der äghptischen Tempel zu Ebsu und Dendera, der israelitischen Stiftshütte in Jerusalem und des Apollo-Tempels zu Delphi zu der Ueberzeugung, daß die Priester des Altertums zweisellos auch die Elektrizität gekannt und verwertet haben müssen. (Siehe 3. Mos. 9., 10. und 16. Kapitel und 4. Mos. 4. und 16. Kapitel und 1. Chronik 14. Kapitel).

Ueber die übrigen Hilfsmittel der Priester lese man die aufgeführten Werke von Charles Darwin und Julius Lippert nach.

Die Geschichte des alten Israels mündete jedenfalls in eine ausgesprochene Theotratie, eine Priesterherrschaft aus, bis diese von Rom gebrochen wurde.

# Das Christentum.

In Jerael ruben bie Burgeln bes Chriftentums.

Unter Pipin, dem Frankenkönig, tritt die priesterliche Weltherrsichaft des Christentums in das Blickseld der Geschichte. Dieser König schenkte in einem "Kulthandel" die den Langobarden geraubten Länder Ostroms dem "heiligen Petrus".

Für Deutschland liegt der Beginn der Priesterherrschaft bei Karl dem Franken, dem "weltlichen Arm" Roms. Es ist der Beginn des Kampses zwischen Kirche und Staat, von Priestern über Bolk, der bis heute zum Siege des Volkes über Priester nicht geführt hat.

Die Deutsche Geschichte zeigt uns biesen Weg, ben machtgierige Priester durch Ströme von Blut führten:

Karls Sachsenkriege, ber Kreuzzug gegen bie Stedinger Bauern, der 30 jährige Krieg, Inquisitionen und Hexenverbrennungen, die Bartholomäusnacht in Frankreich, der Heldenkamps des Niedersländischen Volkes, der Weltkrieg 1914 bis zum geplanten Kreuzzug gegen Rußland als "Präventivkrieg", (siehe "Weltkrieg droht" von General Ludendorff), auf daß

Im Wesen dieser Priesterherrschaft liegt es, mit den Machtmitteln der Politik und des Kapitalismus dieses religiöse-weltanschausiche Ziel zu erreichen, von der Zweischwerter Bulle Bonisaz VIII. bis zu Pius XI. Antimodernisteneid 1910 und Unsehlbarkeiterklärung 1871 bilden den Gipselpunkt des höchsten Absolutismus eines vergotteten Priesterkönigs.

Bonifaz VIII. verkündete 1302 in der Bulle "Unam Sanktam":

"Beide Schwerter sind also in der Gewalt der Kirche, das geistliche nämlich und das weltliche. Aber das letztere (das weltliche) ist
für die Kirche, jenes (das geistliche) von der Kirche zu handhaben.
Ersteres (das geistliche) ist in der Hand des Priesters, letzteres (das
weltliche) in der Hand der Könige und der Krieger, aber nach den
Winken und der Dusdung des Priesters. Ein Schwert muß unter
dem anderen sein, und die weltliche Autorität muß der geistlichen
Gewalt unterworfen sein. . . . , und so erklären wir, sagen wir,
entscheiden und verkünden wir: dem römischen Pontiser unterworsen
zu sein, ist für jede Menschenkreatur zum Heil notwendig."

Bius X. 1903:

"Unseres Amtes ist es, jeden einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, sondern auch die Herrschenden, da sie alle von einem Bater stammen, im privaten wie im öffentlichen Leben, in sozialer wie in politischer Beziehung der Norm und Regel der Sittlickkeit entsprechend zu leiten. Wir verstehen, daß es einigen zum Anstoß gereichen wird, wenn wir sagen, es sei unsere Pslicht, auch die Politik uns angelegen sein zu lassen, aber jeder billig Denkende erkennt, daß der römische Papst von dem Lehramte, daß er in Bezug auf Glauben und Sitten besitzt, das Gebiet der Politik keineswegs trennen kann."

Im Antimodernisteneid hatten die Gelehrten u. a. zu schwören:

"Ich bekenne mich unerschütterlich zu allen und jeden Wahrsheiten, die die Kirche durch ihr unsehlbares Lehramt befinierk, aufsgestellt und erklärt hat, hauptsächlich zu jenen Grundpfeilern der Doctrin, die sich direkt gegen die Fretümer dieser Zeit richten. ."

- "... In zweiter Linie erkenne ich die äußeren Beweise der Offenbarung, d. h. die göttlichen Tatsachen, unter ihnen in erster Linie die Bunder und Beissaungen als sicherste Zeichen des göttslichen Ursprungs der christlichen Religion an und halte sie für völlig dem Berständnis aller Zeiten und aller Menschen, auch der gegenswärtigen Zeit angepaßt."
- "... Ich unterwerse mich noch mit aller geziemenden Ehrerbietung und ich pflichte aus ganzer Seele allen Berurteilungem, Erklärungen und Borschriften bei, die ... die sogenannte Dogmensgeschichte betreffen. Gleichzeitig verwerse ich den Arrtum jener, die behaupten, daß der von der Kirche vorgetragene Glaube der Geschichte widerstreiten könne und daß die katholischen Dogmen, wie sie heute verstanden werden, mit dem wirklichen Ursprung der christlichen Religion nicht in Einklang zu bringen sind."

In unaufhaltsamem Borwärtsschreiten breitet Rom seine Macht aus und berricht.

Wie sicher sich die römischen Priester fühlen, zeigt ein Artikel bes Kaplan Alois Eilers in ber "Sächfischen Zeitung" vom 20. 6. 31, Magdeburg:

"Wundert euch nicht wenn jest der katholische Klerus einen festen Ring um die ganze Menschheit zieht, ba ihr es gewagt habt, ben Welsen anzutaften, auf dem bie Kirche Christi ruht (Matth. 16, 18).

Dieser Kelsen ist der Papstkönig Bius XI.

Seine ultima ratio, seine lette Magnahme, ift der hinweis auf seine göttliche Verwandlungsgewalt beim hochheiligen Messopser, und diese Gewalt ist jedem katholischen Briefter eigen."

Der Generalangriff Roms ist die Katholische Aktion, Actio catholica.

#### die katholische Tat.

Dr. Karl Borromäus Heinrich, Direktor bes katholischen "Bolksverlages" bezeichnet sie in ber "Kölnischen Bolfszeitung" bom 7. 12. 28 als "bie in die Welt wirkende Kirche". Wir fügen bingu: gur Eroberung der Staatsmacht.

Der Aufruf bes Papstes Bius XI. zu bieser "tatholischen Tat" erfolgte durch das Rundschreiben "Ubi arcano".

Der Jesuit Fr. Mudermann hat in einer kleinen Kampfschrift (Berlag "Arsfatra", Joseph Müller, München 23) ber Idee ber Ratholischen Aftion Ausbruck verlieben.

Ihre Ziele sind: "Zusammenfassung des Weltkatholizismus", "Wiederverchriftlichung ber menschlichen Gesellschaft", selbstverftanblich im Sinne Roms, "der Einsatz ber Werte der Religion in das Spiel ber Gesamtinteressen", "Anerkennung und steigendes Sichauswirken ber Gottesordnung auf allen Lebensgebieten, im ganzen Bereiche ber Natur und Uebernatur", "bem Katholischen Bolke Führer zu geben, die überall da, wo Kultur, Wirtschaft und Bolitik das Gebiet ber Religiöfen und Sittlichen berühren, flar und ficher auf bem Boden der tatholischen Weltanschauung stehen."

Und da wagt dieser Jesuit zu schreiben: "Sie ist ebensowenig Politif". Recht bedeutungsvoll für unsere Betrachtung ist das Geständnis Fr. Mudermanns S. J .: "Es ist für das Berständnis der Ratholischen Attion von entscheibender Bedeutung, daß sie von einem mit ber gangen vifionaren Rraft bes Glaubens geschauten Beltbild ausgeht."

Dieses Weltbild ist ber civitas dei, "ber Gottesstaat".

Dieser "Gottesstaat", berichtet Mudermann, "war nicht der Staat und war auch nicht die Kirche. Lielmehr war es ein Reich bes Lichtes, das sich über die ganze Breite des Universums und in alle Tiesen und Fernen seiner kosmischen und geschichtlichen Entwicklung erstreckte. Es war die Vision, die über dem versunktenen Imperium Romanum das neue Reich der Theokratie des Wittelalters erstehen und vergehen sah."

Was will also die "katholische Tat"?

Die Auserstehung der mittelalterlichen Theokratie, des Reiches, "das nicht nur die Kirche ist, sondern die Totalität alles dessen, was durch den Sohn geschaffen worden ist. Es ist die Kirche, es ist der Staat, es ist die Wissenschaft und es ist die Kunst. Es ist alles und eines, wie es der Bater dem Sohne übergeben hat."

#### Es ift alfo die Weltherrichaft.

Es ist das "Primat des Papstes", "die päpstliche Souveränistät als die höchste auf Erden."

"Darum ist sie es", schreibt Muckermann S. I., "weil ihr Herrschereich die Religion ist, das höchste und heiligste Gut der Menschheit.

Diesem einen Interesse dienend, muß diese höchste Souveränität bas Recht und die Pflicht haben, alle anderen Herrschaftsbereiche in den ihnen gesetzten Schranken zu halten".

Das ist die Sprache der machtgierigen Priester. Das ist das Wesen Roms, die Theokratie, die Prieskerherrschaft, zu deren Verwirklichung der Jesuit aufrust:

"Dieses Reich muß wieder erobert werden. Das ist der Kreuzzug der Gegenwart. . . . .

Auch die neue Zeit, die von den Bergen winkt, wird nur durch das Opfer des Blutes für Christus gewonnen werden."

"Des Statthalters Stimme ruft zum neuen Kreuzzug der Katholischen Aftion".

Diese Auswirkungen der Katholischen Aktion haben Mussolini zum offenen Kampse um die Erhaltung der staatlichen Souveränität gegen den Batikan herausgerusen, obgleich er selbst durch den Lateranvertrag die Grundlagen für den Machtausbau Koms gegeben hatte.

Es zeigt sich wieder einmal die Wahrheit des bekannten Sprichwortes:

"Wer vom Papst ift, stirbt baran."

# Die inneren Beweggelinde der Priefterherrschaft im Christentum.

General Lubendorff hat in seinen Werken und Aussiührungen immer wieder betont, daß Religion von allen anderen Lebenssgebieten gar nicht zu trennen ist. Das Religiöse und Weltanschauliche sind die Triebkräfte allen Lebens.

Danach handeln auch Juda und Rom.

Die Stärke Judas liegt in seiner Einheit von Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft.

Auch Rom will die Einheit von Kultur, Politik und Wirtschaft aus katholischem Denken, also aus seinem Glauben.

#### Das ist das Ziel Roms.

Von ausschlaggebender Bebeutung ist daher die Frage, welche Religion und Weltanschauung über den Sinn der Schöpfung, des Wenschen, des Lebens überhaupt die Grundlage des heutigen Lebens ist.

In seinem kleinen Werke "Gesesselte Arbeitkraft" hat General Ludendorff dies so klar und deutlich herausgearbeitet, daß wir im Zusammenhang mit diesen Ausführungen nur darauf hinweisen können.

Die Ursachen der "gefesselten Arbeitkraft" liegen in der Welt= anschauung des Christentums als wesentliches Mittel der Priester= herrschaft.

Der Jesuit Friedrich Muckermann schrieb in der "Hannoverschen Bolkszeitung" vom 14. 6. 30 "Zum Dreifaltigkeitsonntag":

"In der Tat find jene für ihr ganzes Leben an das Kreuz geschlagen, die das Bild des heiligen Gottes makellos im Leben bewahrten."

Wie können sich nun Christen erzürnen über das Titelbild bes Werkes von Frau Dr. Mathilbe Ludendorff "Erlösung von Jesu Christo", oder über das Titelbild des Werkes General Ludendorffs "Gesesselte Arbeitkraft"!

Die Bibel zeigt uns die weiteren Zusammenhänge, Kfalm 51/7: "Siehe, ich bin aus sündlichem Samen gezeuget, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen."

Baulus an die Römer 5/18 und 19:

"Wie nun durch Eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch Eines Gerechtigkeit die Rechtsertigung des Lebens über alle Menschen gekommen".

Paulus an die Corinther 15/43:

"Es wird gefäet in Unehre, und wird auferstehen in Herr- lichkeit."

Hier sehen wir in aller Klarheit die Stellung des Menschen in der Schöpfung, wie ein Priester fürzlich den Begriff der Erbfünde ersläuterte, "in den Burzelm angefressen".

Es ist das Ungeheuerlichste, was Priesterwahn ersunden hat, um ihm den Selbsterhaltungwillen unterzuordnen und den Menschen in dauernder Ohnmacht zu halten.

Frau Dr. Mathilbe Ludendorff hat in ihren religion-philosophischen Werken den göttlichen Sinn der Schöpfung auch im unvoll-10 kommenen Menschen erläutert, aus dem die Priester das Dogma von Schuld und Sühne eines strafenden und lohnenden Gottes gemacht haben.

Wie die Priester auf dem Dogma der Erbsünde ihre Macht begründeten, so bot die Heilslehre der Erlösung ebenfalls eine volle

Entfaltung ihrer herrschgier.

Alle Priesterreligionen behaupten, die alleinige Kenntnis von der "Realität", der Wirklichkeit Gottes zu haben, und die christliche Keligion stütt ihre Beweise auf "Das Wort Gottes" selbst.

Nun sind in den Hunderten von Sekten und Glaubensgemeinsichaften der christlichen Kirche die Ansichten über die "Realität" recht verschieden, wie das ökumenische Konzil in Lausanne gezeigt hat.

Dort sollte eine Einheit der Christen in Glaube und Verfassung erzielt werden, mit 'dem Erfolge, daß bei der unterschiedlichen Aufsfassung über den Glauben und in Bezug auf die "Wirklichkeit Gottes" die zahlreichen Teilnehmer des Konzils ohne Einigung auseinander gingen. (Siehe Max Pribilsa "Um kirchliche Einheit").

In der Wesensbestimmung bes persönlichen Gottes sind sie sich aber alle einig, benn ohne den persönlichen Gott ist wohl auch nicht sein Stellvertreter auf Erden und die ganze Hierarchie und besolbete Beamtenschaft der Kirche möglich.

Dieser trot aller Erkenntnisse des großen Philosophen Immanuel Kant in die Grenzen der Vernunft, von Kaum, Zeit, Ursache und Wirkung gebannte Gott gibt nun der Priesterschaft die weitere Mögslichseit ihrer Herrschaft über die Menschen. Aus dem Bewußtsein seiner Unvollkommenheit führen sie den irrenden Menschen weiter über Schuld und Sühne, Strase und Belohnung Gottes zu "Himmel und Hölle".

Wir haben selbst aus protestantischen Gegenden gehört, wie die Priester die Versäumnis des Kirchenbesuches und den Kirchenaustritt mit Höllenstrafe bedrohen.

Che die Menschen sich nicht von solchem Aberglauben und fürchterlichen Wahn lösen, wird die Befreiung von der Priesterberrschaft unmöglich sein.

So leisten sich die Priester in ihrem Dunkel und in ihrer Autoritätlosigkeit vor dem höchsten Wesen, vor Gott, die ungeheuerlichsten Uebergriffe in das Gebiet des Transzendenten (des Uebersinnlichen), das nach den Erkenntnissen Kants der Vernunft verschlossen ist.

Frau Dr. Mathilbe Ludendorff hat in ihrem kleinen Werke "Was Romherrschaft bedeutet" berartige Beispiele angeführt.

Das Werk der Priester beginnt aber in der frühesten Kindheit der Menschen. Daher ist die Frage Kirche und Schule, die wir später betrachten, von so außerordentlicher Bedeutung.

Hier hat uns wieder die Seelenärztin, Naturwissenschaftslerin und Philosophin Dr. Mathilde Ludendorff einen tiefen Einblick

in die verheerende Einwirkung durch Suggestion theologischer Begriffe, Angstneurosen und Vernunftlähmungen auf das Kindergemüt gegeben, daß wir nur auf ihr Werk "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" hinweisen können.

"Die Dressur im schwarzen Zwinger" und "Die abgestufte Dressur des Ariegsheeres" sind Teile des Werkes "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" von Erich und Mathilbe Luden-dorff, das uns die surchtbaren Wirkungen dieses Mittels der Priester-herrschaft restlos enthüllt.

# Die "Arbeit" im Lichte des Priestertums.

Wenn wir bas Priestertum weiter noch in seinen Tiesen klar erkennen wollen, so bietet es sich uns dar in seiner Beurteilung von der Arbeit bes Menschen.

General Ludendorff schrieb in seinem kleinen Werk "Gesesselte Arbeitkraft":

"Die Befreiung des deutschen Arbeiters ist nur möglich mit der Loslösung des deutschen Menschen aus der Zwangsjacke der internationalen christlichen Kirchen".

Wir mussen daher wieder fragen, welche weltanschaulichen Grundlagen gibt uns das Glaubensbuch der christlichen Kirchen, die Bibel?

Da lesen wir bereits in der Schöpfunggeschichte, die uns Klarbeit über die Stellung des Menschen geben soll, in Mos. 1. Kp. 3/17:

"Und zu Adam sprach er: Dieweil du hast gehorchet der Stimme beines Weibes, und gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen, — verslucht sei der Acker um deinetwegen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang."

Die Auffassung von der Minderwertigkeit der Arbeit beweist uns Matth. 6/19:

"Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und ber Rost fressen, und da die Diebe nachgraben und steblen."

Lutas 19/26:

"Ich sage euch aber: Wer da hat, dem wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, das er hat."

Matth. 6/31—33 fordern zur Sorglosigkeit im eigenen Leben auf:

"Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? was werden wir trinken? womit werden wir uns kleiden?

Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Bater weiß, baß ihr des alles bedürft.

Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen; denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe."

In Matth. 6/25—26 hören wir das gleiche.

In Markus 10/21 lesen wir von der Geringschätzung des erworbenen Arbeitverdienstes:

"Und Jesus sah ihn an, und liebte ihn, und sprach zu ihm: Eins sehlt dir. Gehe hin, verkause alles was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm, solge mir nach, und nimm das Kreuz auf Dich."

Lukas 14/26 fordert sogar zum Hasse gegen das eigene Leben, auf. — Wie steht es aber um die Bergpredigt, Matth. Kap. 5?

Ein Priester schrieb kürzlich, sie gelte nur für das Reich Gottes, ein anderer bekannte, sie brächte erheblich Spannungen in das Leben.

Wir meinen, daß sie bei Befolgung zur Vernichtung des Lebens führt, und daß das deutsche Volk längst zu Grunde gegangen wäre, wenn es sie besolgt hätte.

Nun werden wir uns nicht wurdern, wie sich christliche Priester auf der Grundlage solcher Heilsverkundigungen äußerten:

Der Jesuit Friedrich Muckermann "Um die Seele der Erwerbslosen" (Bernwardsblatt vom 6. 7. 30):

"Wenn wir schon Christen sind, dann freuen wir uns jeder Zeit über das Kreuz des Herrn und die Worte des Evangeliums, daß wir als Jünger Jesu Tag für Tag unser Kreuz auf uns nehmen sollen, sind nicht irgend welche Sprüche, sondern Wahrheit und Leben. Soweit ich weiß, gibt es auch Exerzitien für Arbeitlose."

"Von hier bahnt sich in ganz natürlicher Weise ein neuer Weg zur Erkenntnis des Werkes der Armut. . . . Wir bemerken in der Hand der Armut nicht mehr den Zauberstab der Liebe."

"Es ist nicht einmal leicht heute, über diesen Segen, über dieses Glück der Armut überhaupt zu sprechen. . . . Seitdem Gottes Sohn die Armut zu seiner Begleiterin erwählt hat, ist auf sie ein Abglanz des Göttlichen gefallen. . . . Im Reiche Gottes ist die Armut ein Borzug, ein Adel."

Der gleiche Friedrich Muckermann S. J. schrieb in der "Hannoverschen Volkszeitung" vom 2. Juli 1931 über "Notverordnung und helsende Liebe":

"Es kann sich jett niemand mehr entschuldigen, daß es noch Unsummen in unserem Volke gibt, auf die die Liebe nun ihren Anspruch geltend machen muß. Wolke nur jemand die Entdeckung machen, wie man die sieben Millionen, die heute pro Jahr in unserem Volke für ausländische Lippenstifte ausgegeben werden, in Brot verwandelte!

Ich weiß schon, wer das fertig bringt. Wir werden die Notverordnung dem lieben heiligen Franz von Assis in die Hand geben. Er wird sie durch's Land tragen und sogar noch die Laute dabei spielen. An seiner Seite sollen gehen die heilige Elisabeth und der heilige Antonius. Die drei kommen aus den Anfängen des kapitalistischen Zeitalters und haben die Liebe erneuert, als die Gewinnsucht ansing, die Menschen härter zu machen. Nichts mehr brauche ich hier hinzuzusügen, ist doch alkes gesagt in dem einen Gedanken: Die Notverordnung gehört in die Hand des heiligen Franziskus . . . . Er wird es schon schaffen."

General Lubendorff gab in "Ludendorffs Volkswarte" Folge 23 in einem Artikel "Der Verzweiflungkampf um die Scholle" die weltanschauliche Ansicht des evangelischen Pfarrers Dr. Hans Ehrensberg-Bochum über die Arbeit wieder.

Wir lesen in bessen Schrift "Der Kamps-Bund", "Der Mann ohne Arbeit", "Ein Wort der Kirche an den Arbeitlosen":

- S. 8. "Darum ergeben wir uns den Tatsachen der heutigen Weltkrise. Sie ist Gottes Gericht; sie ist Menschenschicksal; sie ist chronisch, nicht balb heilbare Erkrankung. Wir beugen uns."
- S. 11. "Und doch will der Schreiber Dich (den Arbeitlossen) damit in keine andere Lage gebracht sehen, als in der nach unserem christlichen Glauben der Mensch an und für sich steht: verloren und verdammt zu sein unheilbar krank!"
- S. 16, 17. "Wie einstens Kain, der Mörder, von Gott trot seiner Todsünde durch das Zeichen des Verbrechers gerettet wurde, also bist auch Du, mein Bruder Arbeitslos, vom Schöpfer gezeichnet worden, um gerettet zu werden. Wo von Gott gezeichnete Menschen sind, da ist der richtige Ort für die Kirche.

Solange alle Menschen Arbeit haben und die Arbeit kultivieren, gibt es keine Bünsche nach Erlösung und Rettung unter den Menschen. Und solange die Menschen Geld haben, um andere arbeitem zu lassen, gibt es keine Silflosen, die einen Heiland brauchen. Heute aber sind die Arbeitgeber und Geldseute hilflos geworden, und über alle Massen hilflos ist die Masse, bist vor allen anderen Du, mein erwerbsloser Bruder. Ja, Du bist so hilflos, daß Du Deine Hilflosigskeit nur selten wahrzunehmen vermagst.

Da ist ber Ort für die Kirche und die Zeit für den Heiland. Eine gnadenreiche Zeit, ein angenehmes Jahr, eine Erfüllungstunde mitten unter Verwesung, Greuel und Sterben. Alles kann uns genommen werden, sogar unser Deutschtum, unser Vaterland und unser Mutterhaus, aber das Christsein war Leben und seht, und wenn es nicht lebte, dann würde alles andere um so sicherer sterben."

Dieser Priester schließt dann seinen Aufrus: "Bis zu der schwersten aller Wahrheiten des Glaubens wollen wir uns durchringen: Der Not nicht aus Mitseid beispringen, sondern die Not als Gericht ganz und gar auf uns nehmen und dennoch lieben — lieben mit vollem

Herzen, mit hingebender Neigung, mit inbrünstigem Opserwillen, mit herbem Gemüte. Und mein Wunsch an Dich, Du arbeitsoser Bruder, sei wiederholt: es möge Dir ein Arbeitgeber beschert werden, der wie der meine alle wachsende Arbeit mit noch schneller steigendem Lohne vergütet und bei dem es nie Arbeitsosigkeit gibt; denn bei ihm können trop der umfassendsten Kationalisierungmaßnahmen immer neue Arbeiter eingestellt werden."

Das glauben wir gerne, benn auf Grund des Pfarrbesolbunggesetzes vom 3. Juli 1931 (Preuß. Gesetzessammlung 1931 Bl. 27) stellt der Preußische Staat der evangelischen und katholischen Kirche jährlich 64,2 Millionen "Bedürsniszuschüsse" zur Berfügung.

Welche Erkenntnis haben die Deutschen über die Priesterherrsichaft in ihrer Stellung zu Staat und Schule gewonnen?

Bunächst stellen wir fest, daß in der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. 8. 1919 eine klare Bestimmung enthalten ist:

"Die Staatsgewalt geht vom Volke aus". Das heißt doch wohl beutlich, nicht von den Priestern.

Die Artikel 135—141 enthalten das Verhältnis von Staat und Kirche und die Artikel 142—149 von Schule und Kirche.

Artikel 137 sagt wiederum klar und beutlich:

"Es besteht keine Staatskirche." Das bedeutet völlige Trennung von Kirche und Staat.

Den Kompromiß der wesentlichen Hersteller dieser Berfassung, S. B. D. und Zentrum, erkennen wir sofort in dem Artikel 138:

"Die auf Geset, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religiongesellschaften werden durch die Landesgesetzung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf."!

"Das Eigentum und andere Rechte der Religiongesellschaften und religiösen Bereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltatigkeitzwecken bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet."

Das bedeutet doch wohl die kapitalistische Unterstützung der Kirchen und die Anerkennung ihrer kapitalistischen Hilfsmittel — den Kultauswand. Die gleichen Kompromisse erkennen wir in dem Berbältnis von Schule und Kirche. Dort lesen wir zunächst die Gewähreleistung der freien Lehre und der Aufsicht des Schulwesens durch den Staat und sind sehr damit einverstanden. Dann kommt aber die gesemäßig verankerte Möglichkeit der Bekenntnisschule und die Bestimmung des Religionunterrichtes als ordentliches Lehrsach.

Wir kommen barauf zurud.

Wie stehen die politischen Gliederungen des deutschen Bolfes zu diesen Bebensfragen?

Der Kommunismus hat infolge des für ihn geltenden Manisestes von Mary und Engels der Priesterherrschaft den rücksichtslosen Rampf angesagt. Er stütt sich auf seine Anschauung "Religion ist Opium für das Bolt".

Unsere Stellung zu allen Kirchen mit organisierten Briefterschaften und Dogmen unterliegt keinem Zweisel und geht aus diessen Aussührungen klar hervor.

Wir haben uns in Deutschland aber nur mit den christlichen Kirchen infolge ihres maßgeblichen Einflusses auf Staat und Schule zu befassen. Die vorangehenden Ausführungen haben bewiesen, welche Stellung wir grundsätlich hierzu einnehmen. Als eine Bolksschäsdigung und dem Sinne des Lebens widersprechende Auffassung müssen wir jedoch jede allgemeine Ablehnung des Religiösen bezeichnen.

Der oben stehende Sat von Marg gründet sich auf den historisichen Materialismus, der wissenschaftlich überwunden ist und im übrigen von den Kommunisten auch selbst garnicht gelebt wird. Die Anerkennung übersinnlicher Zusammenhänge geht schon aus der Idee des Kommunismus hervor, und Idee ist etwas Uebersinnliches, wie alle Shmbole — auch die rote Fahne.

Damit sind wir im Gebiet des Metaphhsischen — Uebersinnslichen — im Leben der Seele und ihren Erlebnissormen und auf dem Wege jum höchsten aller Wesen.

Es wird Aufgabe ber beutschen Kommunisten sein, sich von russischen Formen freizumachen und sich mit biesen Fragen auseinanderzusetzen.

Mit undeutschen Begleiterscheinungen, der Verhöhnung anderer Weltanschauungen und gründsählicher Ablehnung der Religion kommt der Kommunismus der Priesterherrschaft nicht an die Wurzel. Sie ist nur zu überwinden durch religiöse Verwurzelung des Menschen in Einklang mit den Erkenntnissen der Vernunft und des Erbgutes ohne Priester und Dogmen.

Aber unabhängig hiervon hat jeder Deutsche nach dem Geset die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit, und die Christen haben gar kein Recht, einen Areuzzug gegen die "Gottlosen" zu eröffnen. Es ist dies schon eine Heuchelei, weil ein großer Teil dieser "positiven Christen" nur noch Namenschristen sind, an die Dogmen auch nicht mehr glauben, aber meinen: "Das Volk muß Religion haben, um in Zucht gehalten zu werden". Wobei die Zuchtrute in ihrer Hand bleiben soll. Die Zuchtmeister werden sich jedoch irven.

Die S. P. D. hat ihre Kampfziele in dem am 18. 9. 1925 herausgegebenen Heidelberger Programm. Hier lesen wir zunächst wie in der Verfassung von Weimar die völlige Trennung von Kirche und Staat, Kirche und Schule.

Dann hören wir aber weiter:

"Die religiöse Gesinnung oder Empfindung dagegen ist keine politische Angelegenheit, keine Sache eines Programmes, sondern eine Gewissengangelegenheit des einzelnen Menschen. Mit der politischen Ueberzeugung eines Sozialdemokraten verträgt sich nicht gleichzeitig

das Bekenntnis zu einer anderen politischen Partei. Dagegen ist mit dem Bekenntnis zur Sozialdemokratie jedes religiöse Bekenntnis zu vereindaren. Man kann ein frommgläubiger Christ, ein strenggläubiger Katholik und doch zugleich ein vortrefflicher Sozialdemoskrat sein."

"Die Religion hat es mit übersinnlichen Fragen zu tun."

Ein ungeheurer Irrtum und eine furchtbare Gefahr ruhen in diesen Zusätzen, die die gewollte Trennung von Kirche und Staat, Kirche und Schule völlig ausheben.

Es ist berselbe Frrtum, auf den General Ludendorff unentwegt hinweist, die Religion von allen anderen Lebensgebieten loslösen zu wollen und als ein Ding an sich zu betrachten.

Wir hoffen, in den vorausgegangenen Ausführungen bewiesen zu haben, daß die christliche Religion es nicht nur mit übersinnlichen Fragen zu tun hat, sondern Priesterherrschaft bedeutet.

Während der Irrtum von vielen Sozialdemokraten tatsächlich geglaubt wird und sie ins Lager der "veligiösen Sozialisten" führt, schreitet die Priesterherrschaft zu unentwegter Macht vorwärts.

Wenn der deutsche Arbeiter das Wesen der Priesterherrschaft besser gekannt hätte, würde er eine andere Stellung zu den Konkorz daten mit den beiden christlichen Kirchen eingenommen haben.

Nur so ist es verständlich, daß auch Teile der Arbeiterschaft durch ihre Führer die Kirchen überhaupt als Vertragspartner anserkannten, vor allem die Macht der römischen Kirche, also die ausgesprochenste kapitalistischste Priesterherrschaft im Volk verstärken halsen und beiden Kirchen gewaltige Summen an Dotationen aus der Arbeit des Volkes bewilkigten, während Millionen deutscher Arbeiter brotlos sind. Die deutsche Arbeiterschaft muß sich das Ungeheuerliche solchen Versahrens einmal klar machen.

Im Zusammenhang hiermit sei noch besonders auf die völlige Verkennung der Machtbesugnisse des römischen Papstes hingewiesen, dessen Unsehlbarkeit sich angeblich nur auf die Gebiete der Moral und Religion erstrecken soll.

Im Wesen Roms liegt es, um es noch einmal zu betonen, mit hilfe der Politik und des Kapitalismus das religidse, weltanschauliche Ziel — es sei eine herde und ein hirt — die Weltmacht der Kirche, die vollendetste Priesterherrschaft aufzurichten.

Wir hoffen, daß die Arbeiterschaft um ihres eigenen Lebens wes gen alle Halbheiten und irrtümlichen Wege verläßt, um frei von Priesterherrschaft zu werden und nicht diese sogar noch unterstützt.

Bei dieser Gelegenheit muß auch das letzte Aundschreiben des Papstes Pius XI. betrachtet werden, dann werden die Zusammenhänge noch klarer.

Dieses Rundschreiben heißt: "Quadragesimo anno". Ueber die gesellschaftliche Ordnung, ihre Wiederherstellung und ihre Bollen-

dung nach dem Heilsplan der Frohbotschaft zum 40. Jahrestag des Rundschreibens Leos XIII: "Rerum novarum".

Aus der Ueberschrift seben wir schon, daß sich der Bapst keines= wegs nur mit überfinnlichen Fragen, sondern mit solchen praktischer Bedeutung beschäftigt.

Wir sehen weiter in diesem Rundschreiben etwas ganz anderes, als diese lleberschrift besagt, nämlich den Schlutstein der katholisschen Aftion, wie der Papst es selbst zum Schluß fagt, "Einladung zur Heimkehr", zurück zur Herbe.

"Aber weit entfernt, im Bewußtsein des uns angetanen Unrechts in gekränktem Laterschmerz diese Unsere Söhne, die so elend in die Irre gingen und jett Opfer der Wahrheit in dem Heile sind, von Uns zu weisen und zu verstoßen, rusen Wir sie mit aller Inständigkeit zum mütterlichen Schoß der Kirche zurück."

Nun hören wir aber auch die Ursachen dieses Verlustes aus "dieser ganzen großen Herde". Der Papst kündet seine Weltanschauung, die wir mit unseren vorstehenden Aussührungen zu versgleichen bitten:

"Tiefste Ursache dieser Abkehr vom Gesetze Christi in Gesellschaft und Wirtschaft (!) und des daher rührenden Absalles so großer Arbeitermassen vom katholischen Glauben ist die ungeordnete Begierlichkeit in der Menschendrust, diese traurige Folge der Erbsünde. Durch die Erbsünde ist ja die ursprüngliche wunderbare Harmonie der menschlichen Anlagen so gestört, daß der Mensch allzu leicht seinen untergeordneten Trieben unterliegt und die stärkten Lockungen verspürt, die hinsälligen Güter dieser Welt den himmlischen und dauershaftesten Gütern vorzuziehen."

Nun wißt Ihr es, deutsche Arbeiter, die sich dieser Priesterherrsschaft bereits entzogen haben: die Ursache dieses Uebels ist die "Erbfünde".

Nun hört Ihr es auch vom Stellvertreter Gottes, was Matth. 6/20 von den Schätzen auf Erden verkündet, die die Motten und der Rost fressen.

Nun habt Ihr eine Lösung, aus Notverordnungen und Arbeitslosigkeit herauszukommen.

Wenn der Papst im Berlauf seiner Runderlasse die Unübersbrückbarkeit des Katholizismus und Sozialismus betont, so liegen die Gründe eben in dem "Zurück zur Herde".

Von der Wirtschaftordnung, die diesem heutigen Elend zu Grunde liegt, sagt der Papst, daß sie als solche nicht zu verdammen ist. "Und in der Tat, sie ist nicht in sich schlecht".

Für die römische Kirche ganz bestimmt nicht! Denn die kapitalisstische Wirtschaftordnung ist die materielle Grundlage der Macht 18

Roms und des Jesuitenordens, wie es General Ludendorff in dem Kapitel "die wirtschaftliche Weltherrschaft" des Werkes "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" eingehend bewiesen hat.

Wenn der faschistische Staat dem Papst von Kom aus dem Arbeitertrag des Bolkes freiwillig im Lateran-Vertrag 750 Millionen Lire und 1 Milliarde Lire Staatsanleihe ausliefert, anstatt sie der Arbeit als Entgelt zuzuführen, dann ist die Wirtschaftordnung in der Tat nicht schlecht für Kom.

Auch das Elend besteht nach Ansicht des Papstes garnicht mehr "in so erschreckendem Maße" wie zu Zeiten Leos XIII., und die Sache der Arbeiterschaft ist zum "Besseren gewendet".

Den wahren Teufelssuß erkennen wir aber erst in den Ausführungen des Papstes unter "Berufsständige Ordnung" und der Verherrlichung des Faschismus als Staatsidee:

"Der Staat verleiht der Gewerkschaft die rechtliche Anerkennung, und zwar nicht ohne Monopolstellung. . . ."

Das heißt also: wie in den heutigen christlichen Gewerkschaften übernehmen die Briester die Führung, sichtbar oder unsichtbar. Mit der Freiheit und der Selbstverwaltung ist es vorbei, denn sonst ist das Ziel — es werde "eine Herde und ein Hirt", undurchführbar.

Während die Arbeiterschaft zum großen Teil versteht, was diese Gloden vom Petersdom läuten, muß das völlige Versagen der Führung des Deutschnationalen Handlunggehilsen-Verbandes hier mit aller Schärse erwähnt werden. Es bedeutet Verrat an den Tausenden deutscher Kausmannsgehilsen, wenn das Verbandsorgan des D. H., "Die Deutsche Handelswacht", über diesen Kunderlaß schreibt:

"Wir vom D. H. Kimmen mit dem sozialen und sittlichen Kerngehalte des Papstbriefes so restlos überein, daß auch die Protestanten unter uns herzlichst ersehnen werden, die Enzyklika Quasdragesimo anno möge den historisch gewohnten Widerhall sinden. Deutsche Arbeiter und Angestellte waren stets bereit, die Lasten auf sich zu nehmen, die untrennbar von einem pflichtstreng geführten Leben sind."

Wir können uns nur benken, daß die deutschen Kaufmannsgehilsen schon von der Not zu mürbe gemacht sind, wenn sie das Ungeheuerliche dieses Verrates nicht gemerkt haben.

Die deutschen Arbeiter werden es sich verbitten, im Sinne der Priesterherrschaft des Papstes irgendwelche Lasten auf sich zu nehmen und von dieser Seite an ihr Pflichtgefühl appellieren zu lassen.

Wenn wir nun die einzelnen politischen Teile des Volkes in ihrer Stellung zur Priesterherrschaft weiter betrachten, so können wir Zentrum und die bürgerlichen Parteien nur kurz streifen und stellen sest, daß diese alle der Priesterherrschaft versallen sind.

Die Deutschnationale Volkspartei ließ in einer Osterbotschaft ihre Katholiken aufrufen zur Bildung einer antimarzistischen Front der Katholiken mit allen Evangelischen.

Hugenberg erließ eine Botschaft nach Telunion vom 24. 2. "nicht aus dem Proteste gegen Rom", das in der größten Gegenreformation aller Zeiten steht.

Die Presse berichtete am 24. 3. 31 über den Stahlhelm: Der Bundessührer des Stahlhelm würde es nie zulassen, daß ein Führer gegen die katholische Kirche oder gegen die katholische Geistlichkeit sich wendet, was genau so für die evangelische Kirche gilt. Der Hampf des Stahlhelm gilt gerade jett dem Schut der religiösen Kräste gegen den atheistischen Marxismus. Der Stahlhelm, dessen katholische Kameraden im Weltkrieg im vollsten Maße ihre Pflicht getan haben, sieht die katholische Kirche deshalb, weil sie übernational ist, niemals als gefährlich an.

So hat es auch auf einer Monatsversammlung des Stahlhelm in Oldenburg laut den "Nachrichten für Stadt und Land" Nr. 181 vom 7. 7. 1931 der Kreisgruppenführer Dr. Hollse ausgeführt:

"Der Stahlhelm kämpft für Kreuz und Schwert! Er hat bewußt seinen Freiheitkampf unter die große christliche Idee gestellt. Er ist schärsfter Gegner des Marxismus und damit in allererster Linie auch Verteidigung der christlichen Werte und Güter und des Bestandes der Kirchen überhaupt — auch der katholischen!"

Wir weisen zunächst darauf hin, daß die christlichen Kirchen und die in ihr befindlichen Mitglieder des Stahlhelm sich nicht gescheut haben, durch Unterstühung dieses "atheistischen Marxismus" Konstordate zu schließen und dadurch das Leben dieser Kirchen im Staate sicher zu stellen.

### Seuchelei!

Dann lohnt sich eine kurze Betrachtung, welche Auffassung Bismarck, auf den sich Deutschnationale und Stahlhelm so gern berufen, und nach dem die Deutschnationalen sogar ihre Jugend nannten, von Rom hatte.

Vismard erkannte mit staatsmännischem Blid das Wesen Roms als Briefterberrschaft.

In seiner Rede über "Königtum und Priestertum" führte er am 10. 3. 73 im Deutschen Reichstage auß: "Es ist meines Ersachtens eine Fälschung der Politik und der Geschichte, wenn man seine Heiligkeit den Papst ausschließlich als den Hohenpriester einer Konfession, oder die katholische Kirche als Vertreter des Kirchentums überhaupt betrachtet.

Das Papsttum ist eine politische Macht jederzeit gewesen, die mit größter Entschiedenheit und dem großen Erfolge in die Verhältnisse dieser Welt eingegriffen hat, die diese Eingriffe erstrebt und 20 zu ihrem Programm gemacht hat. Die Programme sind bekannt. Das Ziel, welches der päpstlichen Gewalt, wie den Franzosen die Rheingrenze, ununterbrochen vorschwebte, das Programm, das zur Zeit der mittelalterlichen Kaiser seiner Verwirklichung nahe war, ist die Unterwerfung der weltlichen Gewalt unter die geistliche, ein eminent politischer Zweck, ein Streben, welches eben so alt ist wie die Menschheit; denn so lange hat es auch, sei es kluge Leute, sei es wirkliche Priester gegeben, die die Behauptung ausstellten, daß ihnen der Wille Gottes genauer bekannt sei als ihren Mitmenschen, und daß sieser Sat das Fundament der päpstlichen Ansprüche auf Herrschaft ist, ist bekannt."

Am 24. 4. 73 sprach Bismarck im Reichstag über die Notwehr des Staates gegen Priesterherrschaft.

In seiner berühmten "Kanossarebe" vom 14. 5. 72 kündete Bismarck dem Deutschen Volk und der Welt: "Seien Sie außer Sorge, nach Kanossa gehen wir nicht, weder körperlich noch geistig."

Wie trennt sich der Weg seiner Spigonen von dem des großen Kanzlers.

Im zweiten Band seiner "Gedanken und Erinnerungen" können wir im Kapitel "Kulturkampf" einen tiesen Einblick von dem Machtstreben Roms erhalten.

Es war wahrlich ein Kampf zur Erhaltung Deutscher Kultur wie auch der unsrige, wenn sich Bismarck aus den Erkenntnissen seiner Zeit gegen Herrschaft des Priestertums über den Staat zur Wehr sette.

In dem folgenden Kapitel der "Gedanken und Erinnerungen" schilbert Bismarck den "Bruch mit den Konservativen".

Hier müffen wir einen Augenblick Halt machen, um festzustellen, wie immer in der Geschichte Reaktion und Kirche Hand in Hand arbeiten.

Bismarck hatte bem Deutschen Volke vier Gesetze gegeben von außerordentlicher Bedeutung:

- 1. das Kirchenaustrittgeset, nach dem es Deutschen, die die Dogmen der Kirche nicht mehr anerkennen, das erste Mal in der Geschichte möglich war, von einer Lüge sich frei zu machen.
- 2. das Schulaufsichtgeset, durch das die Unterstellung der Schule unter den Staat bewirft wurde, ohne daß Bismarck allerdings die Briesterherrschaft von Staatswegen abschaffte.
- 3. das Geset über die Civilehe, die die Trauung ohne Priester ermöglichte.
- 4. das Jesuitengeset, nach dem die Jesuiten aus Deutschland entfernt wurden, bis ihre Rücksehr während des Weltkrieges durch ein

Gesetz ber damaligen Volksvertretung ermöglicht wurde.

Das Schulaufsichtgesetz hatte die gesamte Reaktion in Einheit mit der Priesterherrschaft mobil gemacht.

Wir lefen im 2. Band der "Gedanken und Erinnerungen":

"Gegen mich begannen die Verleumdungen in dem Blatte, das unter dem chriftlichen Symbol des Kreuzes und mit dem Motto "Mit Gott für König und Baterland" seit Jahren nicht mehr die konservative Fraktion und noch weniger das Christentum, sondern nur den Ehrgeiz und die gehässige Verdissenheit einzelner Redakteure vertritt. Als ich über die Gistmischerei des Blattes am 9. Februar 1876 in össentlicher Rede Klage geführt hatte, antwortete mir die Kundgebung der sogenannten Deklaranten, deren wissenschaftliches Kontingent aus einigen hundert evangelischen Geistlichen bestand, die in ihrem amtlichen Charakter mir in dieser Form als Sidesbelser der Kreuzzeitunglügen entgegentraten und ihre Mission als Diener der christlichen Kirche und ihres Friedens dadurch bestätigten, daß sie Berleumdungen des Blattes össentlich contrasignierten."

Diese Erlebnisse veranlaßten Bismarck im 3. Teil seiner "Gestanken und Erinnerungen" zu bekennen:

"Der evangelische Priester ist, sobald er sich stark genug dazu fühlt, zur Theokratie (also Priesterherrschaft) ebenso geneigt, wie der katholische, und dabei ist schwerer mit ihm sertig zu werden, weil er keinen Papst über sich hat."

Wir wenden uns nun dem Nationalsozialismus in seiner Stel- lung zur Priesterherrschaft zu.

Durch die parteiamtlichen Broschüren "Nationalsozialismus und katholische Kirche" und "Nationalsozialismus und Lehrerbildung" von Univ. Prof. Dr. Johannes Stark haben wir ein ganz klares Bild dieser Partei.

Hieraus stellen wir fest:

Der Nationassozialismus ist grundsählich bereit, mit den christlichen Kirchen Verträge einzugehen, d. h. also auch mit Kom. Er erkennt also Kom und den Papst als den Partner eines staats= politischen Vertrages an.

Die Grundsätze für diese Berträge sind: "es findet keine Trennung von Kirche und Staat statt."

Dieses Bekenntnis ist von allergrößter Bebeutung, da der nationalsozialistische Staat den Kirchen Schutz und Mittel für ihre Tätigkeit auf religiösem Gebiet gibt, also durch Steuern aus dem Arbeitertrag des Bolkes, das zum großen Teil mit diesen Kirchen garnichts mehr zu tun haben will.

Der Religionunterricht bleibt ausschließlich den Kirchen überlassen, ein Bestandteil des Gesamtunterrichtes. "Dieser Unterricht wird durch Lehrer und Professoren erteilt, die Priester oder Ordensleute, die von der kirchlichen Behörde absprobiert sind; aushilfsweise auch durch weltliche Lehrer und Professoren, die hierfür ein vom Diözesanordinarius aufzustellendes Beschigungzeugnis besitzen millsen.

Die Einziehung des Zeugnisses seitens des Ordinarius nimmt dem Lehrer ohne weiteres die Lehrsähigkeit.

Für den genannten Religionunterricht an den öffentlichen Schusien werden nur die von der firchlichen Behörde genehmigten Spesialbücher verwandt."

"Diese (die nationalsozialistische Regierung) wird die sinanzisellen Leistungen des Staates an die Kirchen in gütlicher Auseinsandersehung mit ihnen regeln und die Bezüge der in der Seelsorgatätigen Geistlichen verhältnismäßig eher erhöhen als herabsehen. In diesem Sinne hat bezeichnender Weise bereits die nationalsozialistische Fraktion im Baperischen Landtag durch ihren Führer Buttsmann Stellung genommen."

"Der Nationalsozialismus bedeutet auch ein neues Zeitalter in der Auffassung des Verhältnisses von Staat und Kirche".

"Man kann die grundlegende Bedeutung der Lateran-Berträge als den Anbruch eines neuen Zeitalters im Verhältnis von Kirche und Staat kaum überschäßen."

"Denn der deutsche Nationalsozialismus hat die gleichen politischen Grundsätze wie der italienische Faschismus."

In der Stellung von Staat und Schule fordert der Nationalsspialismus "die christliche Nationalsspialismus Lehrerzeitung").

Diese oben bezeichnete Stessung des Nationalsozialismus zu Kirche und Schuse ist von außerordentsicher Bedeutung. Sie bewirkt durch den Einssuß des Priesters in der Schuse und durch die "Einheit von Kirche und Staat" tatsächlich eine Priesterherrschaft und ein Zurück des Staates hinter das Werk und den Staat von Bismark.

Zum Schluß gilt es noch, mit aller Deutlickkeit den ungeheuren Frrtum festzustellen, den auch der Nationalsozialismus ständig vertritt, als ob das Zentrum eine zu Rom im Gegensaß stehende Partei ist, die Religion mit Politik verbinde, Priesterherrschaft wolle, und daher zu bekämpsen sei.

Dieser Auffassung ist 3. B. auch dadurch Ausdruck gegeben, daß im "Bölkischen Beobachter" 6. 7. vom Januar 1931 bei der Beurteilung des Erlasses vom Kardinal Bertram dieser als "Zentrumsskardinal" bezeichnet wurde.

In der pflaumenweichen Abwehr des Nationalsozialismus gegen ben Angriff Roms als Machtprobe und gegen die unerhörten Erlasse der deutschen Bischöfe wird immer wieder ein Zusammenhang mit dem Bentrum jum Ausdruck gebracht, bagegen ftets eine Abwehr gegen Rom, den Batikan und den Papst vermieden.

## Das ist eine ungeheure Täuschung.

In der 115. Sitzung des Baberischen Landtages vom 29. 4. 31 (Stenographischer Bericht über die Berhandlungen des Baneriichen Landtages S. 701) führt der Abgeordnete der Baner. Bolfsb. Dombekan Dr. Scharnagel aus:

"Ich darf hier feststellen, daß wir eine Rundgebung des gesamten deutschen Episkopats vor uns haben, und wenn herr Kollege Dr. Buttmann glaubte, barauf hinweisen zu muffen, daß ber Papft noch nicht gesprochen habe, so ist, wenn eine Gesamtkundgebung bes Epistopats eines Landes vorliegt, es nicht notwendig, daß der Papft eigens noch dazu Stellung nimmt. Dann wissen die Katholiken bes betreffenden Landes schon, woran sie sich zu halten haben. Im übrigen darf ich doch darauf hinweisen, daß über die Kundgebungen des beutschen Episkopats im "Offervatore Romano", also im offiziellen Organ des Papstlichen Stuhles, regelmäßig und in zustimmenber Weise berichtet wurde. Wer das Verhältnis des "Offervatore Romano" zum Apostolischen Stuhle kennt, weiß, daß eine solche fortlaufende Berichterstattung garnicht möglich gewesen wäre, wenn in dieser Frage eine Meinungverschiedenheit zwischen dem deutschen Episkopat und dem päpstlichen Stuhl bestände."

Solche klaren, greifbaren Beweise werden aber auch in der Butunft garnichts nüten, benn die Bartei muß stets so geleitet werden, daß jeder fromme Ratholik, ohne in Konflikt mit seinem Gewissen zu kommen, ihrer Politik zustimmen kann. . . . Wenn wir gegen das Bentrum kampfen, so nicht, weil es vorgibt, eine Partei zu fein, sondern weil es Christentum und Katholizismus verrät" (Bölf. Beobachter 203/4).

In der erwähnten 115. Sitzung des Baperischen Landtages bezeichnet der Abgeordnete Dr. Buttmann die Stellung der Partei zu Rom im Sinne der obenstehenden Ausführungen deutlich:

"Aber wir wundern uns, daß man derartig vor uns warnen zu muffen glaubt, und daß man folche Anweisungen gegen eine Partei hinausgibt, die sich in einer Beise driftentumsfreundlich eingestellt und betätigt hat, daß ihr eine Richtung, die Sie genau tennen, und die ich mit dem Namen "Tannenbergbund" charatterifiere, umgekehrt ben Borwurf machen zu muffen glaubt, fie fei an Rom — wie man sich ausdrücken zu mulfen glaubt, — verkauft, fie hatte ihren Frieden mit Rom gemacht. Wir haben feinen Frieden mit Rom zu schließen gehabt, weil wir keinen Krieg gegen Rom geführt haben. Wir wissen noch zu unterscheiben zwischen politischem 24

Katholizismus, der unter Mißbrauch religiöser Anschauungen die Wähler einzusangen sich bemüht und der unter Entstellung dessen, was parteipolitische Gegner wollen, mit der Parole, die Religion sei in Gesahr, in den Wahlkampf zieht, und der rein religiösen Seite der Angelegenheit."

Rlar und deutlich geht aus diesem Wort das völlige Migverstehen der Wesenart Roms hervor und das Unterlassen jeglicher Abwehr gegen die Priesterherrschaft, denn das bedeutet Kom.

Aus unseren vorhergegangenen Aussührungen wird der Leser nun verstehen, welche Welten uns vom Nationalsozialismus und Faschismus trennen, und daß es auf diesem wichtigsten Gebiet des persönlichen und staatlichen Lebens auch nie eine Ueberbrückung geben kann.

Wie soll aus einer Religion, die in ihrem "positiven" Wesensinhalt den an das Kreuz gesesselten Menschen in die Schöpfung stellt, Freiheit entstehen!

Wie soll aus einer Religion, die in ihrem "positiven" Wesensinhalt als letten Zweck nicht die Erhaltung der Art sieht — trot anderer Auffassung einzelner Pastoren — der Deutsche Mensch befreit werden!

In Wesenseinheit mit dem Ausspruch der Bibel (Paulus an die Korinther 12, 13) "denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getaust, wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind zu einem Geist getränket", wurde auf der Süderdithmarscher Probsteishnode ausgeführt: "Der lette Zweck des Christentums und seiner Kirche ist nicht die Erhaltung der Art, sondern die Durchdringung der ganzen Menschheit." (Heider Anzeiger vom 4. 6. 31).

# Die Schule unter Briefterherrschaft.

Aus gleicher Weltanschauung beschloß die Pädagogentagung in Paderborn im September 1930 unter Zustimmung sast aller Deutsschen Bischöse (Ludendorffs Volkswarte, Folge 21):

"Wir fordern eine übernationale Erziehung. Wir wollen die Einsordnung der nationalen in die übernationale Bölkergemeinschaft. Die letzten Werte und Normen der Erziehung liegen gerade für und Katholiken nicht im Nationalen. Für die katholische Erziehung ist die Ablehnung der autonomen Politik und des Nationalismus bestimmend. Wir fordern neue Lese- und Lehrbücher, in denen das Gedankengut übernationaler Erziehung enthalten ist, und einen Geschichtsunterricht, der unter Ablehnung des kriegerischen Heldenideals Begeisterung für ausbauende, kulturschaffende Taten der Bölker weckt..."

Diese Forderungen sind durchaus folgegerecht nach dem Weltanschauungziel: "Und wird eine herde werden und ein hirt." (Ev. Joh. 10/16). Die "Katholische Schlesische Bolkszeitung" veröffentlichte nach der "Preußischen Lehrerzeitung" vom 30. 6. 1931 einen Artikel "Papft Pius XI. und die christliche Schule". In ihm wird gefordert:

"Die Erziehung steht in erster Linie der Kirche in hervorragensdem Maße auf Grund eines doppelten Rechtstitels übernatürlicher Ordnung zu, den Gott ihr ausschließlich verliehen hat, des ausdrücklichen Auftrages der Verleihung des höchsten Lehramtes durch den göttlichen Stifter der Kirche und der übernatürlichen Mutterschaft der Kirche. Es ist nicht nur ein unveräußerliches Recht, sondern auch eine unerläßliche Pflicht der Kirche, über die gessamte Erziehung der Kinder, der Gläubigen zu wachen, nicht allein hinsichtlich des dort erteilten Religionunterrichtes, sondern auch in allen anderen Fächern und in allen Anordnungen, die zu Keligion und Moral in Beziehung stehen. Die Erziehungsendung der Kirche erstreckt sich auf alle Völker ohne Einschränkung und auf alle Kulturzgebiete. . . . ."

"Der Religionsunterricht aber muß das Fundament nicht nur ber Bolfsschulen und der mittleren Schulen, sondern auch der Universitäten sein. . . . ."

"Lediglich die Erteilung des katholischen Religionunterrichtes bringt eine Schule noch nicht in Uebereinstimmung mit den Rechten der Kirche und der christlichen Familie und gibt ihr noch nicht die Eignung für den Besuch durch katholische Kinder. Vielmehr ist notwendig, daß der ganze Unterricht und Ausbau der Schule unter Leitung und mütterlicher Aussicht der Kirche von christlichem Geist beherrscht wird, so daß die Religion in Wahrheit die Grundlage und Krönung des ganzen Unterrichtswesens in allen seinen Abstusungen darstellt, nicht bloß in den Elementar», sondern auch in den Wittelschulen und den Hochschulen."

Die "Preußische Lehrerzeitung" als berufständisches Organ freisheitbewußter Lehrer sehnt sich auf gegen die Absichten der katholisichen Kirche, das gesamte Bildungwesen unter den "Krummstab", also unter die Priesterherrschaft zu bringen:

"Die Kirche herrscht, der Staat zahlt, und darf dafür allenfalls Büttelbienst übernehmen."

Aus diesen Ausführungen sind die ungeheuren Gefahren zu erstennen, die der Erziehung des Deutschen Kindes durch Priestersherrschaft drohen.

Die Schule ist stets das wesentlichste Mittel der Knechtung des Geistes durch Priester gewesen und dieser Kampf wird nicht eher ruhen, dis Deutsche Lehrer mit Deutschen Eltern den Sieg der Gewissens= und Geistesfreiheit errungen haben.

Tatsächlich herrscht trot der in der Versassung verkündeten Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre heute die Kirche mittels bar oder unmittelbar über die Schule.

Trot der versassungmäßig verdürgten Freiwilligkeit der Erteilung des Religionunterrichtes wird durch Terror von Priestern mit allen Mitteln versucht, die Gewissens- und Geistesfreiheit von Bolksschullehrern zu brechen, wie wir aus Ersahrung wissen.

Auch gegen diese unsittliche Anebelung des Geistes steht General Ludendorff in seinem Ringen um die Freiheit des einzelnen Menschen und des Boltes.

Durch die ganze Weltgeschichte geht dieser Kampf gegen die Priesterherrschaft. Ströme von Blut sind durch machtgierige Priester geflossen.

Auch die Deutsche Geschichte von Karl dem Sachsenschlächter an bis zum Weltkriege ist ein lebendiger Beweis.

Das heutige Geschlecht wird wiederum aufgerufen, den Kampf aufzunehmen. Ihm stehen andere Erkenntnisse zur Verfügung als den vergangenen Geschlechtern.

Frau Dr. Mathilbe Ludendorff hat in ihrem Werke "Erlösung von Jesu Christo" die Uebereinstimmung wesentlicher Teile des Neuen Testamentes mit indischen Lehren und Legenden aus der Kelisgion Krischnas und Buddhas bewiesen, und die christliche Lehre des Neuen Testamentes in ihren Widersprüchen und ihrem sittlichen Geshalte gewertet.

Frau Dr. Mathilbe Lubendorff hat auf Grund ihrer religionsphilosophischen Erkenntnisse klargelegt, daß die Lehren des Christenstums nach dem Neuen Testament die Erhaltung des Einzellebens, des Sippens und Volkslebens zerstören. Ihr Werk ist daher die wessentlichste Grundlage für eine Besreiung unseres Volkes von Priestersberschaft des Christentums.

Schon melden sich die Priester, wie seiner Zeit die Freimaurer nach Entstehung des Werkes General Ludendorffs "Ariegsheße und Bölkermorden in den letzten 150 Jahren", und behaupten, "die von Frau Dr. Matthisbe Ludendorff angeführten Quellen sind gefässcht", ohne auf all diese Widersprüche, die gewerteten Sittengesetze und die Uebereinstimmung der Geschichte und Lehre Jesu Christi mit denen der indischen Religion einzugehen.

General Ludendorff hat diesenigen Deutschen, die sich vom Christentum abgewandt und einer Deutschen Gotterkenntnis zugewandt haben, im "Deutschvolk" gesammelt.

Wie die Priester die Gesährdung ihrer Macht erkennen, beweist ihr hysterisches Geschrei in den Sonntagsblättern, die von Lügen und Entstellungen stropen. Sie höhnen, der Freiheitkampf General Ludendorffs sei die "Bor-frucht des Bolschewismus".

Woher biese But?

Weil sie erkennen, daß tatsächlich nicht durch "Gottlosenpropaganda" die Urt an die Wurzel der Priesterherrschaft gelegt wird, sondern ihr Sturz nur dadurch möglich wird, daß dem Zusammensbrechenden etwas "Positives" entgegengestellt wurde, die Rückehr in die wahre Heimat der Seele durch ihr von allem Fremdwerk befreistes Erleben des Göttlichen.

So weist Ludendorff den Weg, der zur Befreiung von Priestersberrschaft und jeglicher Beherrschung des Volkes führt.

Sein Kampf ist der größte Freiheitkampf, der je geführt wurde. Hierfür sind uns Grundbedingungen:

Restlose Trennung des Staates und der Schule von der Kirche.

Wer einen Priefter braucht, hat ihn felbst zu besolden.

Rein Pfennig ist einer Kirche aus dem Arbeitertrag des Bolkes au geben, daher Ablehnung jeder Staatsleistung.

Der Grund und Boden gehört in die hände des arbeitenden Bolkes und nicht in die der Kirchen.

Der Religionunterricht ist von dem übrigen Schulunterricht zu trennen.

Vollste Glaubens= und Gewissensfreiheit ohne jede Einschrän= tung für alle Staatsbürger.

Wir sind uns unserer radikalen, revolutionären Gesinnung bes wußt.

Wir wissen aber auch, daß nur auf der Grundlage einer solchen Weltanschauung die Deutschen zueinanderkommen, die in der Lage sind, die Freiheit des Deutschen Menschen und des Deutschen Volkes zu erkämpsen. Kompromisse kennen wir nicht, um des Lebens unseres Volkes willen und um unserer Liebe zu ihm.

# Ju beziehen durch

Endendorffs Volkswarte-Verlag, München

# Kampfwaffen gegen Rom!

# C. and M. Ludendorff

# Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende

21. bis 30. Tausend. Geheftet 2,— AM., in Leinen gebunden 3,— AM. Das Wert ist eine Tat von größtem Ausmaße und von unabsehbarer Auswirtung für alle Völker, namentlich für das Deutsche Volk. An Hand uns antastdaren, reichen Quellenmaterials ist mit scharfem Geist das erstemal das innere Wesen des Ordens voll erfaßt und enthüllt und in spannender, sedermann leichtverständlicher Jorm zusammengefaßt. In geradezu vollkommener Arbeitteilung ergänzt sich hier die klare Geistesarbeit des großen Zeldberrn und Staatsmannes und der großen Religionphilosophin und Psechiaterin. So ist ein Meisterwerk entstanden, das alle Deutschen, ja die Menschen aller Völker befähigt, noch in letzer Stunde die Abwehr des "ewigen Kampses" des Ordens gegen Blut, Glauben, Kultur und Wirtschaft der Völker aufs zunehmen und siegreich zu beenden.

| Ein Blid in die Morallebre der römischen Kirche      | 56 Seiten<br>48 Seiten | 25 Pfennig. |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Angeklagt wegen Religionvergebens                    | •                      | 25 Pfennig. |
| Was Romherrschaft bedeutet                           | 24 Seiten              | 15 Pfennig. |
| Die Ohrenbeichte                                     | \$ Seiten              | 10 Pfennig. |
| Die Jesuitengefahr, eine Reichstagsrede aus dem      |                        |             |
| Jahre 1872                                           | 31 Seiten              | 15 Pfennig. |
| Rom-Judas Kriegsbette                                | 16 Seiten              | jo Pfennig. |
| Hitlers Rompolitik                                   | 56 Seiten              | 15 Pfennig. |
| Betenntnis der protestantischen Rirche gum romischen |                        |             |
| Katholizismus                                        | 16 Seiten              | jo Pfennig. |
| Ein Bischof gegen die Unfehlbarteit des Papstes      | 16 Seiten              | 15 Pfennig. |
| Boensbroech, Das Papsttum in feiner tulturellen      |                        |             |
| Wirksamkeit                                          | 380 Seiten             | 1.50 RM.    |
| Corvin, Der Pfaffenspiegel                           | oos Seiten             | Leinen 5 M. |
| Detras, Der Deutsche Protestantismus auf dem Wege    |                        |             |
| nady Rom                                             | 56 Seiten              | 1,00 RM.    |
| Grafmann, Moraltheologie d. Liguori                  | 94 Seiten              | 1.00 RM.    |
| Bitlers Verrat der Deutschen an den romischen Papft  | 24 Seiten              | 20 Pfennig. |
|                                                      | •                      | 29          |

#### Ju beziehen durch

# Ludendorffs VolkswarterVerlag, München

# Erlösung von Iesu Christo Von Mathilde Ludendorff (Dr. med. v. Kemnik)

11 .- 20. Taufend. Preis geheftet 3,50 RM., gebunden 4,75 RM.

Diefes Buch ift ein Martstein in der Geschichte der Völler. Die Philosophin Mathilde Audendorff, die in ihren Werten "Triumph des Unsterblichkeitwillens". "Der Seele Urfprung und Wefen" (3 Teile: Schöpfunggefdichte, Des Menfchen Seele und Selbstichöpfung) und "Des Rindes Seele und der Eltern Umt" die Sulle ihrer Gottschau gibt, stellt in diefem neuen Wert das Teben und die Kehre des Jesus von Magareth in das fristallklare Licht der Ertenntnis. Er fcutternd ift das Ergebnis. Mit Recht fagt die Verfafferin, daß bieran ber Inhalt der vier Evangelien schuld ist, um der Wahrheit willen war ein Beschönigen oder Verbeffern nicht möglich. Die Wahrheit hat die Worte des Werles befohlen. Sie trägt den Sieg über die Jahrhunderte wirtende Sugges ftivwirtung im Glaubensleben davon. Eine befreiende Cat ift gefcheben, beren Auswirtung von größter Tragweite für Gegenwart und Jutunft ift. Wir greifen nur den umfturgenden Machweis beraus, daß die vier Bvangeliften die Geschichte der Geburt, des Lebens und Sterbens des Jesus von Magareth aus den beute wenigstens 6000 Jahre alten indifchen Mythen abgefdrieben baben. Diefer fur viele niederschmetternden Ertenntnis ftellt die Verfafferin die Deutsche Gotterkenntnis gegenüber, die im Einklang mit der Wiffenschaft und den unwandelbaren Maturgefegen fteht, Gottesbewußtheit und Gottesftolg bedeutet und dem Deutschen Menschen das bobe Jiel der Selbsticopfung weift. Das Buch zeigt flar und deutlich, daß die politische und wirtschaftliche Derftlavung unferes Voltes nur auf Grund der feit 1000 Jahren bei uns eingeführten driftlichen Weltanschauung gelingen tonnte. In dieser Ertenntnis liegt auch die "Erlöfung" unferes Volles, wie fie uns die Verfafferin zeigt.

# Reue Volkstäuschung durch Beamte der protestantischen Kirche

Von Mathilde Ludendorff (Dr. med. v. Kemnik)

Erfcheint im Scheiding (September) 1931.

Diese Schrift zeigt, welcher Mittel sich Airchenbeamte bedienen, um das Volk in den Ketten des Christentums sestzuhalten, und wie richtig die Erkenntnisse sind, die Frau Mathilde Ludendorff in dem Werke "Erlösung von Jesu Christo" niedergelegt hat.

# Bu beziehen durch Ludendorffs Volkswarte, Verlag. München

# Religion-Bhilosophisme Werte von Mathilde Ludendorff

(Dr. med. v. Kemnik.)

# Der Seele Urlorung und Wesen

1. Teil:

Schöpfunggelchichte,

to Seiten, geheftet & Ren., Leinen 4 Ren.

2. Teil:

Des Menschen Seele, 200 Seiten, geheftet 5 AM, Leinen 6 AM.

3. Teil:

Selbitindofung,

210 Seiten, geheftet 4.50 AM., Teinen 6 RM.

# Triumph des Unsterblichteitwillens

328 Seiten, gebeftet 5 AM, Teinen 6 AM.

# Das Weib und seine Bestimmung

(7. bis 10. Taufend) 192 Seiten, geheftet 4 Ren., Leinen 5.50 RM.

# Crotisme Wiedergeburt

(7. bis 10. Tausend) 210 Seiten, neheftet 4 AM., Leinen 5 AM.

# Deutscher Gottalaube

(17. bis 19.) Taufend) so Seiten, gebeftet 1.50 RM., Leinen 2 RM.

### Der Seele Wisten und Gestalten

1. Teil:

# Des Kindes Seele und der Eltern Amt

(4. bis 6. Taufend) 384 Seiten, Leinen 6 Reft.

#### Der adttliche Sinn der vältischen Beweauna (11. bis 15. Taufend) geheftet 0.25 RIT.

# Ludendorffs Volkswarte

Mit den Beilagen "Das schaffende Bolt", "Das wehrhafte Bolt", "Die Sippe", "Die Rast" und "Am heiligen Quell" erscheint allwöchentlich in München.

Bezugspreis 1,06 ADd durch die Bost, 1,35 AD. durch

Streifband.

# Sie ist das Kampsblatt

- füs die Befreiung aus dem verstlavenden, kapitalistischen, sozialistischen und christlichen Zwang, ausgeübt durch Wirkschaft, Staat und Kirchen;
- gegen jede bolichemistische, faschistische oder pfäffische Diktatur, Enteignung des Besites und Raub des Arbeitertrages;
- gegen die Ausbeuter des Bolfes: die überstaatlichen Mächte, die Weltfinanziers, Juden, Jesuiten, Freimaurer und sonstige Geheimorden;
- gegen den Berfailler Bertrag und jede Erfüllungpolitik, aber auch gegen jede Bündnispolitik, die geeignet ist, das Deutsche Bolk in einen neuen Welkkrieg zu treiben;
  - für die Kampfziele Ludendorffs, für Einheit von Blut, Glauben, Kultur und Wirtschaft und für die Freiheit und die Wohlfahrt aller Deutschen;
  - ffis Aufflärung des Boltes über drohenden Rrieg.

In der monatlichen Beilage "Am heiligen Quell" gibt Fran Dr. Mathilde Ludendorff Beiträge aus der Fülle ihrer Erkenntnisse. Sie verhilft damit dem Deutschen Menschen wieder zu artgemäßem Denken auf sittlichem und weltanschaulichem Gebiete und führt ihn aus fremder Sitten- und Gottlehre hin zur Deutschen Gotterkenntnis, die im Blute wurzelt.

# Eudendorffs Volkswarte:Verlag G.m.b.H. München 2 NW., Karlstraße 10

Fernrufi53807. Postigectionto: München 3407, Wien D129986